# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, den 11. September 1816.

Ungekommene Fremde vom 7. September 1816.

Herr Capitain Rordanz aus Warmbrunn, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Nittmeister Siodolfowicz aus Warmbrunn, Herr Pachter v. Zaborowski aus Roßkowck, I. in Mr. 251 auf der Breslauerstr.; Banquier Bernhard aus Stuberzewo, Herr Gutsbesißer v. Gradski aus Wieczon, I. in Mr. 384 auf der Gerberstr.; Herr Possesson, I. in Mr. 384 auf der Gerberstr.; Herr Possesson, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Eigenthümer v. Workowski aus Trzemesno, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Eigenthümer v. Wilkonski aus Ezertin, Herr Gutsbesißer v. Moßczenski aus Rogaczewo, Frau Gutsbesißerin v. Bogucka aus Sokolniki, I. in Mr. 417 auf der Gerberstr.; Herr Rittmeister Falkowski aus Berlin, Erbherr v. Wessersti aus Trzalkowo, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Obersorster Weltz aus Nadlin, I. in Mr. 33 auf der Balischei; die Herren v. Retz aus Kicin und aus Kozieglowy, I. in Mr. 80 am Markt.

Den 8. September.

Herr Graf v. Dzieduczycki aus Wronke, I. in Nr. 136 auf der Wilhelmöstr.; Herr Heinrich, Magister der Pharmacie, und Herr Kausmann Baur aus Warschau, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmöstr.; Herr Gutsbesißer v. Bronikowski aus Orzesko-wo, Herr Lieutenant Graf v. Finkenstein aus Berlin, Herr Lieutenant Schubert und Herr Inspector Thile aus Birnbaum, Herr Gutsbesißer Baron v. Henking aus Dreseden, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Proviantmeister Jung aus Breslau, Berr Landrath v. Zawadzki aus Czarnikow, Herr v. Kraur, Bevollmächtigter des Grazses v. Miączynski, aus Pohlen, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; die Herren Posessessen v. Belinski aus Popowo und v. Chwalowski aus Lutkowo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Erbherr v. Wyganowski aus Dembin, I. in Nr. 26 auf der Walizschei; Herr Obersörster Titz aus Polajewo, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Landrath v. Bork nehst Sohn aus Krotosyn, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Frankseneralpächterin Hildebrand aus Woonowice bei Buk, I. in Nr. 1 auf dem Graben.

Abgegangen: Den 7. September.

Die Serren: Eigenthumer v. Milinoft nach Grabofewo, Eigenthumer v. Dos miechowell nach Popowto, Juftigcommiffarius Mitfeble nach Rrotofin, Frau Gigenthumerin v Radonsta nach Bieganowo, Frau Eigenthumerin v. Erzeinsta nach Popowto, die Befiger v. Flowiedi nach Przybyslawice und D. Roznowski nach Be= gerefi, Advofat Brir nach Bagrowiec, Poffeffor v. Modlinefi nach Bodgiewo, Gutebefiger v. Korntowoff nach Ronomo, Lieutenant v. Triebenfeld nach Meferit, Com= miffarius Radecti nach Gurtowo, Raufmann Grunberg nach Zutum, Gigenthumer v. Glostowefi burchgereißt nach Siekowic.

Den 8. September.

Die Berren: Capitain Rordang nach Ronigeberg, Proviantmeifter Jung nach Danzig, Rittmeifter Falkowski nach Miloslam, die Commiffarien Marquard nach Cjaty , Nowacti nach Guntow , Rreisfefretair Mobowofi nach Roften , Befitzer Lus tomsti nach Rufocin.

Bekanntmachung.

Das Civil = Tribunal bes Pofener De= partement fuget biermit gu miffen, bag, da ber Universal : Erbe bes verftorbenen Simon 3borowefi Ignatius v. Strauß ben Nachlaß deffelben, nach Musweis bes bon bem Greffier bes Civil = Tribunals am 13ten Juli c. aufgenommenen Protofolls, ohne Borbehalt angetreten hat, dato die Reposition ber Simon 3borowskischen Li= quidatione= Prozeff= Uften verfügt worden, und bag bon nun an ber Ignag v. Strauß, felbst wenn auch ber Nachlaß nicht hinrei= chen follte, fammtliche Glaubiger ber sy zaspokoic iest obowiązany. -Maffe zu befriedigen verpflichtet ift.

Posen, den 19. August 1816.

b. Jonemann.

Obwieszczenie.

Trybunal Cywilny Departamentu Poznańskiego uwiadomia Publiczność, iż gdy Ur. Ignacy Strauss Sukcessor universalny niegdy Szla: Szymona Zborowskiego, Sukcessya po tymźe Szla: Zborowskim bezwarunkowo przyjął, iak to akt przez Pisarza Trybunału Ur. Baranowskiego na dniu 13. Lipca r. b. sporządzony świadczy, przeto akta Processu likwidacyinego po rzeczonym Szla: Szymonie Zborowskim reponowane zostały, a odtąd Ur. Ignacy Strauss wszystkich wierzycieli mas-

Poznań, dnia 19. Sierpnia 1816.

Jonemann.

Die Bau-Materialien bes in der Stadt Thurmes, beren Werth auf 505 Mthlr.

Materyały budownicze, zrozebrać Buf abzutragenden baufalligen Rathhaus- sie mianey zdezelowaney Wieży Ratuszney w Miescie Buku, których

im Bege einer bffentlichen Licitation an ben Meiftbiethenden überlaffen werden.

Der Licitations = Termin ift auf ben 16ten bes laufenben Monate Geptember um 10 Uhr Morgens anberaumt, und wird felbiger in bem Geffione-Bimmer bes Magiffrats ju But abgehalten werden.

Die Licitations = Bedingungen werden bom I zten biefes ab, fomobl im Bureau bes Unterzeichneten, als beim Magiftrat

gu Buf einzusehen fenn. Gin jeder Gefchafts = Luftige muß vor Eroffnung der Licitation eine Caution pon 100 Rither, in baarem Gelde beponiren, fouft wird berfelbe gum Mitgebot nicht gu= gelaffen merben.

Dofen, ben 3. September 1816. Ronigl. Preuf. Landrath Pofener Rreifes.

4, ggr. aproximative tarirt ift, follen wartosc aproximative na 505 Talarów 4 dgr. oszacowano, maja bydź Droga publicznéy Licytacyi naywiecey Ofiaruiacemu sprzedane. -

Termin licytacymey wyznaczony iest na dzień 16. b. m. Września zrana o godzinie 10 i odbędzie się w Miescie Buku w Izbie Sessyonalney Magistratu tamecznego.

Warunki licytacyine przeglądać będzie można tak w Biorze podpisanego, iako też w Magistracie Bukowskim od 12. b. m. i r. zacząwszy.

Przed rozpoczęciem Terminu licytacyinego obowiązany będzie każdy ochotę do tey czynności maiący, złożyć Kaucya w gotowych pieniadzach-wynoszącą 100 Talerów, inaczey Licytum iego przyięte nie bedzie.

Poznań, dnia 3. Września 1816.

Królewsko Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Nenmann.

#### Stedbrief.

Die hier unten naher beschriebene, wegen Berheimlichung der Schwangerschaft und Diederkunft gur Untersuchung gezogene Unna Dorothea Froblich, ift im Monat Mai 1812 auf bem Transport von Obornit nach Pofen, durch Unvorfichtigkeit ber Transporteurs entsprungen. Da nun an ber Wiederhabhaftwerdung diefer Person viel gelegen ift, so werden alle refp. Militair = und Civil = Behorden, wie auch die Dominia und jedes einzelne Individuum hiermit dienftlichft erfucht, auf biefen Gluchtling genau ju vigiliren,

### List gonczy.

Obwiniona o potaiemne porodzenie i utracenie Dziecka Anna Dorotea Froelich niżey z opisu wyrażona zbiegła w Maju r. 1812 na transporcie z Obornik do Poznania z powodu nieostrożności Transportantów. Gdy na schwytaniu teyże zbiegłey wiele zależy, wzywamy przeto wszelkie Szanowne Władze woyskowe i cywilne, tudzież Dominia i prywatne osoby, ażeby na nią baczne oko mając w razie dostrzeżenia ja natychmiast arresztować i podpewna straža do tuteyszego Fronfestu dostawić raczyły.

und ihn im Betretungefall fofort zu arretiren, und unter ficherem Geleite in bie biefige Frohnfeste abliefern zu laffen.

Signalement.

Anna Dorothea Frolich ist ungefähr 30 Jahr alt, evangelisch = reformirter Ne= ligion, kleiner Statur, hat schwarze Au= gen und dergleichen Augenbraunen, run= des volles Gesicht, graue Augen, trägt sich mehrentheils deutsch, in grim tuchenem Jäckchen und himmelblau gefärbte Lein= wanderocke, sie spricht gut deutsch und polnisch. Posen, den 14. August 1816. Königl. Preuß. Großherzoglich Posensches Polizei=Besserungs = Gericht. Opis.

Zbiegła Anna Dorotea Froelich ma lat około trzydziestu, iest religii reformowaney Ewangielickiego, wzrostu miernego, włosów i brwi czarnych, Twarzy zupełney okragłey, oczów czarnych, chodzi nayczęściey z Niemiecka w Kaftaniczkach sukienno zielonych i spodnicach płociennych niebiesko farbowanych, mówi dobrze po polski i niemiecku.

Poznań, dnia 14. Sierpnia 1816.

Królewsko Praski Wielko Xiażęcy Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Strempel, Podsedek.

Stedbrief.

Das Polizei= Befferunge-Gericht Peis ferschen Begirk ersucht hierdurch fammtli= che Militair = und Civil = Behorden dienft= ergebenst, auf einen gewissen, bem Bu= namen nach unbefannten Anecht Peter, welcher im Anfange d. J. bei bem Wirth Sebaftian Matugat, in dem ohnweit Deis fern gelegenen Dorfe Przybystam, in Diensten ftebend, bei Gelegenheit einer porgefallenen Bankerei im Kruge, den nach= ften Sonntag nach heilige brei Ronige b. S., dem mit ihm zusammen bienenden Anecht Valentin Maciejewczaf mit dem Meffer eine Stichwunde in die linke Sand beigebracht, dadurch, aller Wahrschein= lichkeit nach, demselben den Tod verur= facht, und fich fogleich aus bem Orte megbegeben hat, ein wachfames Aluge zu baList Gonezy.

Sad Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Wzywa ninieyszem wszelkie Szanowne Władze Woyskowe i Cywilne, aby na nieiakiego Piotra, z nazwiska niewiadomego, który służac na początku r. b. u Sebastyana Małuszaka, gospodarza w Wsi Przybysławiu pod Pyzdrami za parobka, przy kłotni w Gościncu zaszłey, naybliższey Niedzieli po trzech Krolach r. b. wspolnie znim za parobka służącemu Walentemu Maciejewczakim nozim rane w lewa reke żadał, a przez to, wedle wszelkiego podobienstwa smierć mu przyczynił i zaraz z mieysca zbiegł, baczne oko mieć i po poymaniu go do rekwiruiacego Sadu dostawić kazać raczyły. -

ben, und ihn im Betretungsfall an bas requirirende Gericht gefälligft transportiren laffen zu wollen.

Die Person = Beschreibung des Entwischenen ift, soweit man hieruber eine Rache richt hat einziehen konnen, folgende:

Derfelbe Knecht, mit Bornamen De= ter, aus ehemaligem polnischen, jeht ruffifchem Gebiete geburtig, fpricht gut polnifch, ein wenig nach ber ruffifchen Spra= che; hat einen Wuchs von etwa 5 guf, war breitschultrig, bat ein rundes volles, ein wenig poffennarbiges Geficht, fchmar= ges giemlich langes haupthaar, berglei= den Augenbraunen , graue Augen, fchmar= gen Bart (welchen er rafirte) und eben fols den Stutbart, ein wenig blaffes Geficht, etwas ausgebogene Suge, ohne Beschadi= gung, eine furze runde Dafe und einen ebenfalls runben Mund; war befleibet: mit einer hellblauen tuchenen, mit fchmas Ien Baranchen besetzten Minge, Wykrawanka genannt, mit einem meißtuche= nen Bauerrock mit haften, ohne Rnopfe, mit einem hellblauen Ramifol, mit groben weißen Beinfleidern von Leinwand und ge= mohnlichen Bauerstiefeln.

Peifern, ben 29. August 1816.

Opis zbiegłego, ile wtym względzić wiadomości zasiągnąć było moźna, iest następuiący:

Tenze Parobek Imieniem Piotr, rodem zbyłego kraiu Polskiego, a teraz Rossyiskiego, mowi dobrze po polsku, zatrącając mało co z języka rossyiskiego; iest wzrostu około 5ciu stop barzysty, okragła zupelney, mało co dziubałey twarzy; ma na głowie czarne dosyć długie włosy, czarne brwi, oczy szare, broda, którą golił i wasy, zarastała czarno; twarz ma nieco blada Nogi cokolwiek wykrzywione, bez innego defektu, krotki nos okragły i usta rownie okragłe; nosił na sobie: Czapkę modrą sukienną, zwaną wykrawanke, zbarankiem siwym wazkiem, kamzelę biała wełnianą sukienną z haczykami bez guzików, kamzelkę modra sukienna, grube płocienne białe spodnie i zwyczayne chłopskie bóty.

Pyzdry, dnia 29. Sierpnia 1816.

## Befanntmachung.

In Gemäßheit des Familienrathsbeschlusses vom Isten Jul. d. J. und des Bestätigungs = Defrets Eines Konigl. Hochlobl Civil = Tribunals zu Posen vom 29sten Jul. d. J. soll auf den Antrag der Bormundschaft der von dem hieselbst verstorbenen Milstermeister Iohann Samuel Kirste nachgelassenen minorennen Kinder Florentine, Judstine, Samuel und Charlotte, nämlich des Müllermeisters Johann Kirste und der verzwittweten Kirste geb. Reichel, als Bormunder, und des Müllermeisters Samuel

Kirfte als Nebenvormundes, welchem auch die majorennen Geschwifter ber vorstehend genannten Minorennen beigetreten find,

1) das diefen Erben zugehörige, in Liffa auf der Frauffadter Gaffe Mro. 717 be- legene, auf 100 Riblr, tarirte holzerne Wohnhaus,

2) die ihnen zugehörige, Dafelbft am Geriefemiger fogenannten Bierwege Mr. 52

belegene, auf 350 Rthlr, tarirte Bindmuble.

vor dem unterzeichneten Notar öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Termin zur Licitation und zum vorhereitenden Zuschlage steht auf den 25sten September d. J. Nachmittags um 2 Uhr in dem Nause Nr. 270 am Markte hieselbst an, wo sich auch ein jeder Kauflustiger vor dem Termine von den Bedingungen unterrichten kann. Lissa, den 14. August 1816.

S. G. Laube.

#### Befanntmachung

Im Wege ber Erefution wird am 28. biefes Monats Bormittags in Chomiazy Duchownen, beim Stadtchen Inin im Bromberger Kreise gelegen, mehreres Inventarienvieh, als: Pferde, Ochsen, Kushe, Schweine, Ganse zc. bffentlich an ben Meistbiethenben verkauft werden, welsches bem Publitum zur Nachricht bekannt gemacht wird.

Bromberg, ben 7. September 1816. Bydgoszo

#### Obwieszczenie

Wdrodze exekucyi będzie wdniu 28go bieżącego miesiąca przed południem w Chomiązy Duchowney pod Miasteczkiem Zninem w Powiecie Bydgoskim położoney, Inwentarz rożnego gatunku, iako to: Konie, Woły, Krowy, Swinie, Gęsy i t. d. publicznie naywięcey de iącemu sprzedany, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

September 1816. Bydgoszcz, dnia 7. Września 1816. Dydnasti, Huissier des Tribunals.

Podpisany Woźny wzywa ninieyszym szanowną Publiczność na termin heytacyi, wypuszczenia w Arendę Domu w Poznaniu na Przedmieściu Srodka pod Nrem. 118 sytuowanego do pozostałości Wincentego Jastowicza należącego, składaiącego się z iedenastu Izb stayni, Podworza i Ogrodu. Licytacya ta odbywać się będzie w Zamku Sądowym dnia 13 m. i r. b. o godzinie 11 zrana przed Delegowanym W. Hebdman, Assessorem Trybunału. O warunkach dowiedzieć się można w Kancellaryi Trybunalskiey.

Poznań, dnia 9. Września 1816.

M. Drzewiecki, Woźny.

Licytacya.

Wyrokiem Trybunału Cywil. Deptu. Poznańskiego z dnia 23. Sierpnia B. r. Liczby 2790. Podpisany Sad upowaźniony, pozostałość Nieruchoma po Woyciechu Ginter: z Wiatraka, Domu, z Chlewa i Ogrodu składającą się, na Brodku pod Boguszynem znaydującą się, Drogą publiczney Licytacyi tu w Srodzie w Domu Sądowym pod Liczbą piętnaście w Termmach I. 22go Września, II. 6go, III. 20go Października 1816. Licytacya odbywać się będzie, gdzie się o Kondycyach zawsze dowiedzięć można. w Srodzie dnia 5. Września 1816.

Sad Królew, Pruski Pokoin Wydziału Spornego Powiatu Srodzkiego.

Jan Zaremba z Ruska Sukcessor pozostałości po s. p. W. Katarzynie Zarembinie Matce swéy i Administrator Maietności Borku, podaję do publiczney wiadomości, iż następnie wyspecyfikowane rzeczy, iako to: Futra rożne, Bielizna, Pościel, Bielizna Stołowa, rożne sprzety Domowe Gospodarskie, Meble, porządki wszelkie i tym podobne dnia 22. i 23. Września r. b. przez publiczną Licytacyą w Mieście Berku odbywać się maiaca, za gotowe pieniadze, więcev daracemu sprzedane będą.

Rusko, dnia 3. Września 1816.

### Befanntmachung.

Im Wartaer Rreise und Ralischen Monwodschaft bes Ronigreiche Polen, find Guter, brei Meilen von der Stadt Ralifch, brei Meilen von Sieradz und anderthalb Meilen von ber Stadt Barta antlegen, aus freier Sand zu verlaufen. Diefe Guter beffeben aus breien Borwertern und ei= ner Saulanderei von 36 Ginfaffen , find be= legen an der von Kalisch nach Barschau führenden Strafe, haben in einem jeden Felde 285 Warfchauer Rorgec Musfaat, aufer dem Weizen, wovon 50 Rorzec aus= gefaet werden, haben hinlangliche Beide und Wiefen, auch Waldungen bon ber= ichiedenen Solzgattungen zum eigenen Bes barf. Auf diefen Borwerfern werden 1800 Stud Schaafe gehalten, worunter 500

## Do przedania.

Dobra w Powiecie Wartskim, Woiewodztwie Kaliskiem, Królestwie Polskiém, trzy mile od miasta Kalisza, trzy od Sieradza i półtory od miasta Warty położone, sa z wolney reki do sprzedania. Dobra te składają się z trzech folwarków i olędrów, obeymujących w sobie gospodarzy 36; leżą na trakcie prowadzącym z Kalisza do Warszawy, maią w każdém polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, którey się wysiewa korcy 50, pastwisko i łak pod dostatkiem, boru na swoia potrzeb z różnego gatunku drzewa składaiącego się; owiec na tychże folwarkach trzyma się sztuk 1800, pomiędzy któremi znayduie się Hiszpańskich gruntowych sztuk 500, krów trzyma się latem i zima

Spanischer Race, jum Grund = Inventa= rium gehoria, befindlich find; an Ruben merben Commer = und Winterezeit 200 Stud gehalten, wovon 20 Stud gum Grund:Inventarium gehoren. Alugerdem gehoren noch jum Grund=Inbentarium anbere Biehgattnngen, als Fornals - Pferde, Debfen, Sorn-Jungvieh u. f. w. Diefe Git ter find auch mit einer Brandweinbrennerei von 3 Topfen, 7 Tonnen, und von zwei Heinern, refp. vier und funf Zeanen Inhalt; besgleichen mit einer Bierbrauerei, und ei= ner Windmuble verfeben: auch gehort gu denfelben ansehnliche Propination. bem Berfauf biefer Giter gum Grunde ge= legten Bedingungen, find fowohl bei bem Tribunals-Affessor herrn von Wiersichlen= Bfi in Ralifch, als auch bei dem Gutebes figer herrn Brownsfort gu Glocin bei Grat zu erfahren.

sztuk 200, pomiędzy któremi znayduie się gruntowych sztuk 20; oprócz tego znayduie się na gruncie różnego gatunku innego inwentarza, iako to: konie fornalskie, woły, bydła rogatego młodocianego i t. d.; znayduie się w tychże dobrach także gorzelnia o trzech garcach, z których zabiera ieden beczek siedm, a dwa mnieysze resp. o czterech i piąciu beczkach; mielcuch i wiatrak, iakoli propinacya znaczną, również te maia dobra. O warunkach, na których sprzedaż dóbr dopiero wspomnionych zasadza się, dowiedzieć się można w Kaliszu u W. Wierzchleyskiego Assessora przy Trybunale cywilnym Departamentu Kaliskiego, a w Słocinie pod Grodziskiem u Ur. Brownsfordta Possessora.

Getreide : Preis in Pofen am 6. September.

Der Korzec Weizen 38 bis 39 Fl. Roggen 20 Fl. bis 21 Fl. Gerste 14 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Hafer 12 Fl. Buchweißen 12 Fl. Kartoffeln 3 Fl. bis. 3 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 9 fl. 15 pgr. bis 10 Fl.